### **Deutscher Bundestag**

#### 5. Wahlperiode

## Drucksache V/1174

Der Bundesminister des Innern

I A 5 — 121 117 —1/1

Bonn, den 2. Dezember 1966

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Betr.: Bericht der Wahlkreiskommission für die 5. Wahlperiode des Deutschen Bundestages

Gemäß § 3 des Bundeswahlgesetzes übersende ich anliegend den Bericht der Wahlkreiskommission.

Da der Bericht nur Änderungen untergeordneter Bedeutung enthält, halte ich die Herausgabe einer Karte der Wahlkreise mit Darstellung der Vorschläge der Wahlkreiskommission nicht für erforderlich.

In Vertretung

Dr. Schäfer

#### Bericht der Wahlkreiskommission

# über das Ergebnis der Nachprüfung der Wahlkreiseinteilung für die Wahlen zum Bundestag gemäß § 3 des Bundeswahlgesetzes

#### Inhalt

- A. Aufgaben, Zusammensetzung und Tätigkeit der Kommission
- B. Die Vorschläge der Kommission
  - 1. Verteilung der Wahlkreise auf die Länder
  - 2. Einwohnerzahl der Wahlkreise
  - Anregungen und Überlegungen zur Anderung der Wahlkreisgrenzen
  - 4. Wahlkreise ohne räumlichen Zusammenhang
  - 5. Bezeichnung der Wahlkreise
  - 6. Anpassung der Beschreibung der Wahlkreise an die inzwischen stattgefundenen Namens- und Grenzänderungen

#### Anlagen

- Die gegenwärtigen Wahlkreise mit ihren Einwohnerzahlen am 1. Januar 1966
- 2. Vorschläge der Wahlkreiskommission zur Anderung der Grenzen und Beschreibung der Bundestagswahlkreise

#### A. Aufgaben, Zusammensetzung und Tätigkeit der Kommission

Nach § 3 des Bundeswahlgesetzes ernennt der Bundespräsident eine ständige Wahlkreiskommission. Sie besteht aus dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, einem Richter des Bundesverwaltungsgerichts und fünf weiteren Mitgliedern. Die Kommission hat die Aufgabe, die Veränderungen der Bevölkerungszahlen im Bundesgebiet zu beobachten und jeweils im Laufe des ersten Jahres nach Zusammentritt des Bundestages der Bundesregierung einen Bericht mit Vorschlägen über Änderungen der Wahlkreiseinteilung zu erstatten. Dabei ist sie an folgende Vorschriften des Bundeswahlgesetzes gebunden:

Jeder Wahlkreis muß ein zusammenhängendes Ganzes bilden.

Ländergrenzen müssen, Stadt und Landkreisgrenzen sollen nach Möglichkeit bei der Einteilung der Wahlkreise eingehalten werden.

Die Abweichung von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise soll beim einzelnen Wahlkreis nicht mehr als  $33^1/_3$   $0/_0$  nach oben oder unten betragen.

Zu Mitgliedern der Wahlkreiskommission für die 5. Wahlperiode des Bundestages wurden ernannt:

Dipl.-Kaufmann Patrick Schmidt, Präsident des Statistischen Bundesamts

Eugen Hering, Richter beim Bundesverwaltungsgericht

Dr. habil. Erich Dittrich, Direktor des Instituts für Raumforschung in der Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung

Professor Dr. Hermann Feneberg, Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Klaus von der Groeben, Staatssekretär im Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein

Dr. Fritz Rietdorf, Ministerialdirigent im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Hans-Georg Suermann, Regierungspräsident a. D.

Die Kommission trat am 29. April 1966 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Sie wählte zu ihrem Vorsitzenden Präsident Schmidt, zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Professor Dr. Feneberg und gab sich eine Geschäftsordnung. Weitere Sitzungen fanden am 7. Juni, 9. August und am 17. Oktober 1966 statt. Das Wahlrechtsreferat des Bundesministeriums des Innern wurde zu den Sitzungen eingeladen.

Von den Statistischen Landesämtern und von den Statistischen Ämtern der Städte standen Unterlagen über die Einwohnerzahl der Wahlkreise, kreisfreien Städte, Landkreise, Gemeinden und Gemeindeteile zur Verfügung. Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung stellte Zahlen über die im Bundesgebiet beschäftigten nichtdeutschen Arbeitnehmer bereit.

§ 3 der Geschäftsordnung bestimmt, daß jede Landesregierung für ihr Land und der Bundesminister des Innern für das Wahlgebiet Gelegenheit haben, zur Wahlkreiseinteilung Stellung zu nehmen. Die Landesregierung und der Bundesminister des Innern haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Zu der in § 3 der Geschäftsordnung vorgesehenen Möglichkeit, zu bestimmten Einzelfragen weitere Sachverständige zu hören und Gutachten einzuholen, ergab sich keine Notwendigkeit.

Sämtliche dem Bericht zugrunde liegenden Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt.

#### B. Die Vorschläge der Kommission

#### Vorbemerkung

Der 1. bis 4. Bundestagswahl lag unverändert die Wahlkreiseinteilung von 1949 zugrunde. In Anbetracht der inzwischen eingetretenen starken Bevölkerungsverschiebungen sah sich die Wahlkreiskommission in ihrem 1. Bericht vom 20. Juni 1958 (Drucksache 677 der 3. Wahlperiode) und ihrem 2. Bericht vom 4. September 1962 (Drucksache IV/741) veranlaßt, umfangreiche Änderungen der bestehenden Wahlkreiseinteilung vorzuschlagen. Der Gesetzgeber hat sich den Vorschlägen der Wahlkreiskommission im 2. Bericht weitgehend angeschlossen. Durch das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 14. Februar 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 61) wurde daher eine Neugliederung geschaffen, die fast alle Teile des Bundesgebiets berührt. Die Grenzen von nur 95 Wahlkreisen blieben unverändert, während sich die Grenzen von 153 Wahlkreisen nicht mehr mit den Grenzen eines früheren Wahlkreises decken. Damit verbunden war eine Neuverteilung der Wahlkreise auf die Länder. Bei der Neugliederung wurde von der Überlegung ausgegangen, möglichst dauerhafte Lösungen herbeizuführen, die über mehrere Wahlperioden hinweg Bestand haben sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte sich die Kommission bemüht, nur in Ausnahmefällen Wahlkreise vorzuschlagen, deren Einwohnerzahlen zwischen 25 und 30 % von der durchschnittlichen Einwohnerzahl aller Wahlkreise abwich, im übrigen aber nur eine Toleranz von höchstens  $\pm 25 \, {}^{0}/_{0}$  zuzulassen. In der Tat gab es nach ihren Vorschlägen nur 7 Wahlkreise, deren Einwohnerzahl zwischen 25 und 30 % vom Durchschnitt abwich.

Daraus wird deutlich, daß für den Bericht 1966 ganz andere Voraussetzungen vorliegen als für die Berichte 1958 und 1962. Während es damals darum ging, die inzwischen überholte Wahlkreiseinteilung von Grund auf neu zu durchdenken, war für den Bericht 1966 von vornherein abzusehen, daß nur geringfügige Korrekturen in Frage kommen könnten.

#### 1. Verteilung der Wahlkreise auf die Länder

a) Entsprechend ihrem Auftrag hatte die Kommission zunächst die Veränderungen der Bevölkerungsverteilung im Wahlgebiet zu prüfen. Sie ging dabei von den Unterlagen für den 1. Januar 1966 aus. Neuere Unterlagen, z. B. für den 30. Juni 1966 konnte die Kommission nicht abwarten, weil es ihr dann nicht möglich gewesen wäre, den Bericht rechtzeitig abzuschließen.

Entsprechend dem Verfahren in den Berichten 1958 und 1962 wurde vorweg geprüft, ob die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder noch der derzeitigen Bevölkerungsverteilung entspricht. Dabei ergab sich, daß dem Lande Rheinland-Pfalz statt 16 nur noch 15 und dem Lande Baden-Württemberg statt 36 nunmehr 37 Wahlkreise zustehen (Übersicht 1), weil die Bevölkerung von Rheinland-Pfalz seit der Volkszählung 1961 nur um 4,8 %, die Bevölkerung von Baden-Württemberg aber um 8,6 %, und damit weit über dem Bundesdurchschnitt ohne Berlin von 5,8 %, zugenommen hat.

Die Kommission steht nach wie vor auf dem in ihrem letzten Bericht vertretenen Standpunkt, jedem Land grundsätzlich soviele Wahlkreise zuzuteilen, wie seinem Bevölkerungsanteil entspricht. Eine Wahlkreiseinteilung, welche die Ländergrenzen einhält, kann praktisch nur vorgenommen werden, wenn zuvor die Gesamtzahl der Wahlkreise für jedes Land bestimmt worden ist. Eine Verteilung der Wahlkreise auf die Länder entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil vermeidet außerdem Ungerechtigkeiten und trägt dazu bei, daß die durchschnittliche Einwohnerzahl der Wahlkreise in jedem Land ungefähr so groß wird, wie die durchschnittliche Einwohnerzahl aller Wahlkreise. Ferner ist es unter rechtlichen Gesichtspunkten wichtig, durch eine der Bevölkerungsverteilung proportionale Verteilung der Wahlkreise auf die Länder soweit wie möglich dem Grundsatz der Verhältniswahl widersprechende Überhangmandate zu vermeiden. Trotzdem konnte sich die Kommission nicht dazu entschließen, eine Anderung der Verteilung der Wahlkreise auf die Länder zu empfehlen. Gegen eine Anderung dieser Verteilung sprechen folgende Gründe:

Auf Dezimalstellen gerechnet, beträgt die Zahl der dem Lande Rheinland-Pfalz zustehenden Wahlkreise 15,5577. Es könnte entgegen der Rundungsregel, nach der hier aufzurunden wäre, aber nur 15 Wahlkreise erhalten, weil es außerdem noch fünf weitere Länder mit höheren Zahlen auf den Kommastellen gibt und weil die Zahl der Wahlkreise mit insgesamt 248 festliegt. Die beiden nächsten Länder, die auf die Kommastellen noch einen weiteren Wahlkreis erhalten, sind Schleswig-Holstein mit 10,5926 und Baden-Württemberg mit 36,5976 Wahlkreisen. Rheinland-Pfalz würde seinen 16. Wahlkreis infolgedessen sehr knapp verlieren. Damit spielen sich die Verschiebungen in der Verteilung der Wahlkreise auf die Länder aber bereits in einem Bereich ab, der es fraglich erscheinen läßt, ob die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen, die für einen Zeitpunkt ermittelt worden sind, der bereits 41/2 Jahre nach der letzten Volkszählung vom 6. Juni 1961, liegt, noch zuverlässig genug

Ubersicht 1 Wohnbevölkerung am 1. Januar 1966 und Verteilung der Wahlkreise auf die Länder

|                       | TAT 1 1                              | •    | Zahl der Wahlkreise |                           |                                    |             |         |
|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|---------|
| Land                  | Wohnbevölkerung<br>am 1. Januar 1966 |      | gegen-              |                           | nach der Wohn-<br>bevölkerung 1966 |             | weniger |
|                       | Anzahl                               | 0/0  | wärtig              | auf Dezi-<br>malstellen * | gerundet                           | als bisher  |         |
| Schleswig-Holstein    | 2 438 829                            | 4,3  | 11                  | 10,592597                 | 11                                 |             | _       |
| Hamburg               | 1 854 361                            | 3,2  | 8                   | 8,054069                  | 8                                  |             |         |
| Niedersachsen         | 6 921 000                            | 12,1 | 30                  | 30,060068                 | 30                                 | <del></del> |         |
| Bremen                | 742 461                              | 1,3  | 3                   | 3,224740                  | 3                                  | _           |         |
| Nordrhein-Westfalen . | 16 735 736                           | 29,3 | 73                  | 72,688536                 | 73                                 |             | _       |
| Hessen                | 5 170 449                            | 9,1  | 22                  | 22,456877                 | 22                                 |             | _       |
| Rheinland-Pfalz       | 3 581 993                            | 6,3  | -16                 | 15,557716                 | 15                                 |             | 1       |
| Baden-Württemberg     | 8 426 202                            | 14,8 | 36                  | 36,597631                 | 37                                 | 1           | _       |
| Bayern                | 10 100 944                           | 17,7 | 44                  | 43,871559                 | 44                                 |             |         |
| Saarland              | 1 127 354                            | 2,0  | 5                   | 4,896451                  | 5                                  |             |         |
| Bundesgebiet          |                                      |      |                     |                           |                                    |             |         |
| ohne Berlin           | 57 099 329                           | 100  | 248                 | _                         | 248                                | 1           | 1       |

Durchschnittliche Einwohnerzahl eines Wahlkreises: 57 099 329 : 248 = 230 239

Ubersicht 2 Wohnbevölkerung am 1. Januar 1966 ohne nichtdeutsche Arbeitnehmer und Verteilung der Wahlkreise auf die Länder

|                          |                                                   | Wohnbevölkerung am<br>1. Januar 1966 ohne nicht-<br>deutsche Arbeitnehmer<br>am 31. März 1966 |      | Zahl der Wahlkreise |                                             |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| Land                     | Wohnbevöl-<br>kerung<br>insgesamt<br>am 1. Januar |                                                                                               |      | gegen-              | nach der Wohnt<br>ohne nichte<br>Arbeitnehr | leutsche   |
|                          | 1966                                              | Anzahl                                                                                        | 0/0  | wärtig              | auf Dezi-<br>malstellen *)                  | gerundet   |
| Schleswig-Holstein       | 2 438 829                                         | 2 423 528                                                                                     | 4,3  | 11                  | 10,755795                                   | 11         |
| Hamburg                  | 1 854 361                                         | 1 829 188                                                                                     | 3,3  | 8                   | 8,118070                                    | 8          |
| Niedersachsen            | 6 921 000                                         | 6 847 010                                                                                     | 12,3 | 30                  | 30,387532                                   | 30         |
| Bremen                   | 742 461                                           | 734 958                                                                                       | 1,3  | 3                   | 3,261797                                    | 3          |
| Nordrhein-Westfalen      | 16 735 736                                        | 16 339 001                                                                                    | 29,2 | 73                  | 72,513684                                   | <b>7</b> 3 |
| Hessen                   | 5 170 449                                         | 5 032 753                                                                                     | 9,0  | 22                  | 22,335726                                   | 22         |
| Rheinland-Pfalz          | 3 581 993                                         | 3 542 106                                                                                     | 6,3  | 16                  | 15,720126                                   | 16         |
| Baden-Württemberg        | 8 426 202                                         | 8 098 434                                                                                     | 14,5 | 36                  | 35,941444                                   | 36         |
| Bayern                   | 10 100 944                                        | 9 927 414                                                                                     | 17,8 | 44                  | 44,058591                                   | 44         |
| Saarland                 | 1 127 354                                         | 1 105 713                                                                                     | 2,0  | 5                   | 4,907235                                    | 5          |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 57 099 329                                        | 55 880 105                                                                                    | 100  | 248                 | _                                           | 248        |

Durchschnittliche Einwohnerzahl eines Wahlkreises:  $55\,880\,105:248=225\,323$ 

<sup>\*</sup> Bevölkerung dividiert durch 230 239

<sup>\*</sup> Bevölkerung dividiert durch 225 323

sind, eine so weitreichende Entscheidung wie eine Änderung der Verteilung der Wahlkreise auf die Länder zu stützen.

Das Bundeswahlgesetz spricht in § 3 von "Bevölkerungszahlen". Die Wahlkreiskommission hat die "Veränderung der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet" (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BWG) zu beobachten und von der "durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise" (§ 3 Abs. 3 Satz 3) bei der Berechnung der Toleranzgrenzen auszugehen. Für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen erfaßt die Statistik aufgrund der ihr zugehenden Meldungen Deutsche und Ausländer, ohne sie getrennt aufzuführen. Ob aber die Ausländer unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten von dem Begriff "Bevölkerungszahl" mit umfaßt werden, ist im Hinblick auf § 3 Abs. 3 BWG zweifelhaft. Dieser Begriff soll den Maßstab für die Einteilung der Wahlkreise bilden. Die Einteilung der Wahlkreise soll die in Artikel 38 GG vorgeschriebene allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl und damit die gleiche Wahlchance für die wahlberechtiaten Deutschen gewährleisten. gleiche Wahlchance kann durch den unterschiedlichen Zuzug von Ausländern beeinträchtigt werden. Solange die Zahl der zuziehenden Ausländer gering ist, braucht die Frage nicht erörtert zu werden; so ist die Kommission bisher von den Bevölkerungszahlen ausgegangen, die auch Ausländer mitenthalten. Ziehen aber Ausländer in großem Umfang und in unterschiedlicher regionaler Verteilung zu, so liegt es unter verfassungsrechtlicher Sicht nahe, von Bevölkerungszahlen ohne Ausländer auszugehen.

Zahlen über sämtliche Ausländer stehen nicht für alle Bundesländer zur Verfügung. Der Kommission lagen jedoch Zahlen über die beschäftigten nichtdeutschen Arbeitnehmer nach den von der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung geführten Statistiken vor. Vermindert man die Gesamtbevölkerung um die ausländischen Arbeitnehmer und verteilt man die Wahlkreise erst dann proportional zur Restbevölkerung auf die Länder, entspricht die Verteilung der Wahlkreise dem derzeitigen Stand (Übersicht 2). Aus dieser Übersicht ist im einzelnen ersichtlich, daß in Baden-Württemberg rd. 328 000 (=  $3.9 \, ^{\circ}/_{\circ}$  der Bevölkerung), in Rheinland-Pfalz aber nur 40 000 (= 1,1 % der Bevölkerung) nichtdeutsche Arbeitnehmer ansässig sind. Baden-Württemberg würde demnach den 37. Wahlkreis nur seinem hohen Ausländeranteil verdanken. Deshalb schlägt die Kommission vor, daß es in Rheinland-Pfalz bei 16 und in Baden-Württemberg bei 36 Wahlkreisen verbleibt.

Auch die Landesregierung Rheinland-Pfalz wünscht, daß dem Lande die bisherige Anzahl von 16 Wahlkreisen erhalten bleibt; die Landesregierung Baden-Württemberg hat mitgeteilt, daß sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon absieht, die Zuteilung eines 37. Wahlkreises zu verlangen,

Um für die Zukunft jeden Zweifel auszuschließen, hält es die Kommission für richtig klarzustellen, daß in § 3 Abs. 3 Satz 3 BWG von der durchschnittlichen deutschen Bevölkerungszahl der Wahlkreise auszugehen ist. Dagegen hat die Kommission keine Bedenken, es bei der gegenwärtigen Fassung des § 3 Abs. 2 Satz 1 BWG zu belassen. Die Bevölkerungszahlen sind nämlich auch im Hinblick auf den ausländischen Bevölkerungsanteil zu beobachten.

b) Sollte es der Gesetzgeber für notwendig halten, die Zahl der Wahlkreise in Rheinland-Pfalz um einen zu vermindern und in Baden-Württemberg um einen zu erhöhen, bieten sich hierfür folgende Lösungen an:

#### Rheinland-Pfalz

Am günstigsten wäre, auch nach Auffassung der Landesregierung, die Auflösung des Wahlkreises 158 Frankenthal, dessen Einwohnerzahl um  $24.1\,^{0}/_{0}$  unter dem Bundesdurchschnitt liegt. In diesem Fall wird für den Regierungsbezirk Pfalz folgende Einteilung vorgeschlagen:

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name                                                                                 | Gebiet                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158                         | Ludwigshafen (Einwohner: 259 756, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: +12,8 %)        | Kreisfreie Städte Ludwigshafen<br>am Rhein und Frankenthal (Pfalz),<br>Landkreis Ludwigshafen<br>am Rhein                          |
| 159                         | Neustadt<br>(Einwohner: 268 415,<br>Abweichung vom Bundes-<br>durchschnitt: +16,6 %) | Kreisfreie Stadt Neustadt a.d.W.,<br>Landkreise Frankenthal (Pfalz),<br>Kirchheimbolanden,<br>Neustadt a.d.W.<br>und Rockenhausen. |

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name                                                                                      | Gebiet                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160                         | Kaiserslautern<br>(Einwohner: 265 569,<br>Abweichung vom Bundes-<br>durchschnitt +15,3 %) | Kreisfreie Stadt Kaiserslautern,<br>Landkreise Kaiserslautern<br>und Kusel                                       |
| 161                         | Pirmasens (Einwohner: 247 538, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: +7,4 %)                 | Kreisfreie Städte Pirmasens und<br>Zweibrücken,<br>Landkreise Pirmasens,<br>Zweibrücken und Bergzabern.          |
| 162                         | Speyer<br>(Einwohner: 255 220,<br>Abweichung vom Bundes-<br>durchschnitt: +10,9 %)        | Kreisfreie Städte Speyer<br>und Landau i. d. Pfalz,<br>Landkreise Speyer, Landau i. d.<br>Pfalz und Germersheim. |

Bis auf den Landkreis Frankenthal, der früher zweigeteilt war, wäre damit die Wahlkreiseinteilung vor 1965 wiederhergestellt.

#### Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg käme ein zusätzlicher Wahlkreis im Raum der Wahlkreise 194 Reutlingen und 198 Balingen, deren Einwohnerzahl um  $24,0\,^{0}/_{0}$  bzw.  $21,4\,^{0}/_{0}$  über dem Bundesdurchschnitt liegt, wie folgt in Frage:

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name                                                                       | Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194                         | Reutlingen (Einwohner: 215 097, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: -6,6 %) | Landkreis Reutlingen ohne die<br>dem Wahlkreis 198 zugeteilten<br>Gemeinden,<br>Landkreis Münsingen.                                                                                                                                                                                                                                |
| 195<br>(neu)                | Tübingen (Einwohner: 183 423, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: -20,3 %)  | Landkreise Tübingen und Horb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 196                         | Calw (Einwohner: 198 656, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: -13,7 %)      | Landkreise Calw und Freudenstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197                         | Rottweil                                                                   | unverändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 198                         | Balingen (Einwohner: 213 034, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: -7,5 %)   | Landkreis Balingen, Landkreis Hechingen ohne die dem Wahl- kreis 197 zugeteilte Gemeinde Wilfingen, Landkreis Sigmaringen ohne die den Wahl- kreisen 187, 197, 199 und 200 zugeteilten Gemeinden, vom Landkreis Reutlingen die Gemeinden Bronnen, Hausen a. d. Lauchert, Mägerkingen, vom Landkreis Überlingen die Gemeinde Wangen. |

Hierbei sind die Nummern angegeben, die sich nach der Neueinteilung ergeben würden. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den Stand vom 1. Januar 1966.

#### 2. Einwohnerzahl der Wahlkreise

Nach dem Bevölkerungsstand am 1. Januar 1966 liegt die Einwohnerzahl von 17 Wahlkreisen um mehr als 20 % über und die Einwohnerzahl von 15 Wahlkreisen um mehr als 20 % unter dem Bundesdurchschnitt von 230 239 (Übersicht 3). Mit einer Einwohnerzahl von 310 730 weicht nur der Wahlkreis 17 Wandsbek in Hamburg um 35 % und damit um mehr als ein Drittel vom Bundesdurchschnitt ab. Die Kommission schlägt daher vor, diesen Wahlkreis, dessen Einwohnerzahl sich in den letzten Jahren durch Neubautätigkeit stark erhöht hat, zu verkleinern. Ein Ausgleich kann mit dem benachbarten Wahlkreis 16 Hamburg-Nord II geschaffen werden, dessen Einwohnerzahl mit 164 545 um 28,5 % unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Es empfiehlt sich, die Ortsteile 515 und 516 vom Wahlkreis 17 in den Wahlkreis 16 und gleichzeitig den Ortsteil 510, mit dem Rathaus von Wandsbek, vom Wahlkreis 18 in den Wahlkreis 17 umzugliedern. Es würde sich dann folgende Wahlkreisbeschreibung ergeben:

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name                                                                                | Gebiet                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                          | Hamburg-Nord II (Einwohner: 228 451, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: -0,8 %)     | Vom Bezirk Hamburg-Nord die<br>Ortsteile 414 bis 429, vom Bezirk<br>Wandsbek die Ortsteile<br>515 und 516.                                               |
| 17                          | Wandsbek<br>(Einwohner: 252 828,<br>Abweichung vom Bundes-<br>durchschnitt: +9,8 %) | Bezirk Wandsbek ohne die dem<br>Wahlkreis 18 zugeteilten Ortsteile<br>511 bis 513 und ohne die dem<br>Wahlkreis 16 zugeteilten Ortsteile<br>515 und 516. |
| 18                          | Bergedorf (Einwohner: 231 030, Abweichung vom Bundesdurchschnitt: +0,3 %)           | Bezirk Bergedorf, vom Bezirk<br>Hamburg-Mitte die Ortsteile 129<br>bis 132, vom Bezirk Wandsbek die<br>Ortsteile 511 bis 513.                            |

Ubersicht 3

#### Wahlkreise mit einer Abweichung der Wohnbevölkerung am 1. Januar 1966 vom Bundesdurchschnitt um 20 und mehr Prozent

| Lfd.<br>Nr. |     | Wahlkreis                      | Land                           | Abweichung<br>vom Bundes-<br>durchschnitt |  |  |
|-------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
|             | Nr. | Name                           | in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |                                           |  |  |
|             |     | Abweichung n a c h             | o b e n                        |                                           |  |  |
| 1           | 17  | Wandsbek                       | Hamburg                        | 35,0                                      |  |  |
| 2           | 55  | Geilenkirchen — Heinsberg      | Nordrhein-Westfalen            | 30,9                                      |  |  |
| 3           | 10  | Stormarn — Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein             | 30,6                                      |  |  |
| 4           | 105 | Detmold-Lippe                  | Nordrhein-Westfalen            | 29,0                                      |  |  |
| 5           | 143 | Groß-Gerau                     | Hessen                         | 26,6                                      |  |  |
| 6           | 82  | Moers                          | Nordrhein-Westfalen            | 25,7                                      |  |  |
| 7           | 108 | Minden                         | Nordrhein-Westfalen            | 24,8                                      |  |  |
| 8           | 209 | München-Land                   | Bayern                         | 24,8                                      |  |  |
| 9           | 194 | Reutlingen                     | Baden-Württemberg              | 24,0                                      |  |  |
| 10          | 46  | Helmstedt Wolfsburg            | Niedersachsen                  | 23,8                                      |  |  |
| 11          | 109 | Lüdinghausen                   | Nordrhein-Westfalen            | 22,9                                      |  |  |
| 12          | 205 | München-Nord                   | Bayern                         | 22,9                                      |  |  |
| 13          | 197 | Balingen                       | Baden-Württemberg              | 21,4                                      |  |  |
| 14          | 167 | Ludwigsburg                    | Baden-Württemberg              | 21,1                                      |  |  |
| 15          | 38  | Hannover III                   | Niedersachsen                  | 20,7                                      |  |  |
| 16          | 125 | Siegen — Wittgenstein          | Nordrhein-Westfalen            | 20,2                                      |  |  |
| 17          | 168 | Heilbronn                      | Baden-Württemberg              | 20,1                                      |  |  |
| 1           | ı   | Abweichung n a c h             | unten                          |                                           |  |  |
| 1           | 16  | Hamburg-Nord II                | Hamburg                        | 28,5                                      |  |  |
| 2           | 10  | Flensburg                      | Schleswig-Holstein             | 27,8                                      |  |  |
| 3           | 191 | Emmendingen — Wolfach          | Baden-Württemberg              | 27,6                                      |  |  |
| 4           | 104 | Bielefeld-Stadt                | Nordrhein-Westfalen            | 26,1                                      |  |  |
| 5           | 72  | Düsseldorf-Mettmann I          | Nordrhein-Westfalen            | 24,6                                      |  |  |
| 6           | 71  | Solingen                       | Nordrhein-Westfalen            | 24,2                                      |  |  |
| 7           | 158 | Frankenthal                    | Rheinland-Pfalz                | 24,1                                      |  |  |
| 8           | 217 | Pfarrkirchen                   | Bayern                         | 23,4                                      |  |  |
| 9           | 53  | Aachen-Stadt                   | Nordrhein-Westfalen            | 22,9                                      |  |  |
| 10          | 28  | Hoya                           | Niedersachsen                  | 21,6                                      |  |  |
| 11          | 151 | Cochem                         | Rheinland-Pfalz                | 21,4                                      |  |  |
| 12          | 120 | Lippstadt — Brilon             | Nordrhein-Westfalen            | 21,0                                      |  |  |
| 13          | 24  | Cuxhaven                       | Niedersachsen                  | 20,5                                      |  |  |
| 14          | 73  | Düsseldorf-Mettmann II         | Nordrhein-Westfalen            | 20,3                                      |  |  |
| 15          | 173 | Ulm                            | Baden-Württemberg              | 20,1                                      |  |  |
| 1.0         | 1/5 | C.III                          | baden Wartemberg               | 20,1                                      |  |  |

## 3. Anregungen und Überlegungen zur Änderung der Wahlkreisgrenzen

Die Einwohnerzahl des Wahlkreises 10 Stormarn — Herzogtum Lauenburg hat sich beträchtlich erhöht und lag am 1. Januar 1966 mit 300 587 um 30,6 % über dem Bundesdurchschnitt. Die Kommission ist der Auffassung, daß vor einer Verkleinerung dieses Wahlkreises die weitere Bevölkerungsentwicklung abgewartet werden sollte. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein teilt diese Ansicht.

Von den Anregungen aus Nordrhein-Westfalen sollten nach Auffassung der Kommission die Vorschläge für die Wahlkreise 67 und 68 sowie für die Wahlkreise 93 und 95 verwirklicht werden.

Die Gemeinde Burg a. d. Wupper des Rhein-Wupper-Kreises, die jetzt zum Wahlkreis 67 Leverkusen-Opladen gehört, hat mit den Gemeinden des Rhein-Wupper-Kreises im Wahlkreis 68 Remscheid engere Verbindungen als mit den Gemeinden des Rhein-Wupper-Kreises im Wahlkreis 67. Sie sollte daher dem Wahlkreis 68 zugeteilt werden. Mit dieser Verschiebung würde erreicht werden, daß sich die Grenzen der Bezirke der bergischen Industrie- und Handelskammer, des Einzelhandelsverbandes, der Amtsgerichtsbezirke des ehemaligen Landkreises Lennep (mit Ausnahme der Gemeinde Ronsdorf) sowie (mit geringen Abweichungen) der kirchlichen Verwaltungseinheiten mit der Wahlkreiseinteilung decken. Die Veränderungen der Einwohnerzahlen wären geringfügig. Für den Wahlkreis 67 würden sie sich von 249 590 auf 247 544 (Abweichung vom Bundesdurchschnitt: +7,5% (%) vermindern, für den Wahlkreis 68 von 201 982 auf 204 028 (Abweichung vom Bundesdurchschnitt:  $-11.4 \, ^{0}/_{0}$ ) erhöhen. Die Beschreibung des Wahlkreises 67 bleibt unverändert; für den Wahlkreis 68 würde sie neu wie folgt

"Kreisfreie Stadt Remscheid, vom Landkreis Rhein-Wupper-Kreis die Gemeinden Burg a. d. Wupper, Hückeswagen, Radevormwald sowie die Gemeinden Dabringhausen, Dhünn, Wermelskirchen (= Amt Wermelskirchen)".

Im Zeitpunkt der Abfassung des Berichts 1962 hatte die Stadt Münster (Westf.) erst 184 300 Einwohner. Für die Bildung des Wahlkreises 95 Münster erschien es daher zweckmäßig, das Gebiet der Stadt Münster um die vier Gemeinden des Amtes Sankt Mauritz im Landkreis Münster zu vergrößern. Bis zum 1. Januar 1966 stieg die Bevölkerung der Stadt Münster jedoch auf 196 367. Infolgedessen ist es nicht mehr notwendig, den Landkreis Münster zu zerschneiden. Die Bevölkerung der Landkreise Tecklenburg und Münster, die nach dem Vorschlag in Zukunft ungeschmälert den Wahlkreis 93 Tecklenburg bilden würden, betrug am 1. Januar 1966 244 035 (Abweichung vom Bundesdurchschnitt: + 6 %). Für den nur noch aus der kreisfreien Stadt Münster (Westf.) bestehenden Wahlkreis 95 ergibt sich eine Abweichung vom Bundesdurchschnitt um -14.8 %. Die neue Beschreibung würde lauten:

- 93 Tecklenburg: Landkreise Münster und Tecklenburg,
- 95 Münster: Kreisfreie Stadt Münster (Westf.).

#### 4. Wahlkreise ohne räumlichen Zusammenhang

Gemäß § 3 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes muß jeder Wahlkreis ein geschlossenes Ganzes bilden. Folglich schlug die Wahlkreiskommission in ihrem 2. Bericht nur Wahlkreise vor, deren Gebietsteile zusammenhängen. Eine Ausnahme bildet der Wahlkreis 52 Bremerhaven/Bremen-Nord. Hier ergibt es sich aus dem räumlich voneinander getrennten Teilen eines Landes, daß der Wahlkreis 52 aus zwei getrennten Teilen besteht.

Der Wahlkreiskommission erschien es aus wahlorganisatorischen Gründen zweckmäßig, Ausnahmen vom Grundsatz der räumlichen Einheit der Wahlkreise ferner dann zuzulassen, wenn es sich bei einer Exklave um Gemeindeteile handelt.

Der Gesetzgeber hat sich nicht mit der gleichen Strenge an den Grundsatz der räumlichen Einheit der Wahlkreise gehalten. Es wird daher auf zwei Fälle aufmerksam gemacht, in denen, abgesehen vom Wahlkreis 52, ganze Gemeinden vom Hauptteil eines Wahlkreises getrennt liegen. Es sind dies der Wahlkreis 38 Hannover III und der Wahlkreis 176 Crailsheim. Im Wahlkreis 38, der in der Hauptsache aus dem Landkreis Hannover besteht, liegen zwischen den beiden durch die Stadt Hannover getrennten Teilen dieses Landkreises die Wahlkreise 36 und 37 mit dem Hauptteil der Stadt Hannover. Demgegenüber handelt es sich beim Wahlkreis 176 nur um eine Gemeinde ohne räumlichen Zusammenhang mit dem Rest des Wahlkreises. Es ist dies die Gemeinde Deubach des Landkreises Mergentheim, die zum Wahlkreis 176 gehört, obwohl sie vom Gebiet des Wahlkreises 185 Tauberbischofsheim umschlossen ist.

#### 5. Bezeichnung der Wahlkreise

Die Vorschläge zur Bezeichnung der Wahlkreise im vorigen Bericht zielten auf eine Vereinfachung. Die Nennung aller an einem Wahlkreis beteiligten Landkreise und kreisfreien Städte wurde deshalb vermieden. Den Ausschlag gab im allgemeinen der Name desjenigen Landkreises oder derjenigen kreisfreien Stadt, welche die meisten Einwohner hatte. Der Gesetzgeber wich davon in zahlreichen Fällen ab, wodurch die Bezeichnung der Wahlkreise uneinheitlich und unsystematisch geworden ist. Das hat zu Berufungsfällen -- allein in Nordrhein-Westfalen 27 Fälle — geführt. Die Kommission hält es jedoch nach wie vor für richtig, solchen Bestrebungen entgegenzuwirken. Sie schlägt deshalb vor, diejenigen Wahlkreise, bei deren Bezeichnung in der Wahlkreiseinteilung 1964 entgegen vorstehenden Grundsätzen Doppelbezeichnungen gewählt wurden, wieder mit einer einfachen Bezeichnung zu versehen. Dafür bieten sich die Vorschläge 1962 der Wahlkreiskommission an. In ihren Anderungsvorschlägen hat die Kommission bei der Bezeichnung der Wahlkreise diese Grundsätze wieder berücksichtigt (Wahlkreise Nr. 5, 67, 96, 125).

In einigen Fällen befindet sich die Dienststelle des Kreiswahlleiters nicht in der größten Verwaltungseinheit, von der der Name des Wahlkreises abgeleitet ist. Hiermit läßt sich nach Auffassung der Kommission eine Änderung von Wahlkreisbezeichnungen ebenfalls nicht ausreichend begründen. Für die Briefwähler ist die Anschrift des Kreiswahlleiters auf dem Wahlbriefumschlag vorgedruckt. Im übrigen kann sich die Dienststelle des Kreiswahlleiters von Wahl zu Wahl ändern.

#### 6. Anpassung der Beschreibung der Wahlkreise an die inzwischen stattgefundenen Namens- und Grenzänderungen

Seit Inkrafttreten der derzeitigen Wahlkreiseinteilung in der Anlage zum Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 14. Februar 1964 haben mehrere Grenzänderungen von Gemeinden stattgefunden, die auch die Wahlkreisgrenzen berühren. Im Einzelfall sind davon, nach dem Ergebnis der Volkszählung 1961, maximal 767 Personen betroffen. Im Hinblick auf die geringen Auswirkungen empfiehlt es sich, die Grenzen der Wahlkreise den neuen Gemeindegrenzen anzupassen. Hierzu bedarf es jedoch eines Gesetzes, weil die Grenzen der Wahlkreise — von dem Sonderfall des § 3 Abs. 4 des

Bundeswahlgesetzes abgesehen — den Veränderungen der Gemeindegrenzen nicht automatisch folgen, sondern stets der Gebietsstand im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wahlkreiseinteilung maßgebend bleibt. Bei der somit erforderlich werdenden Neufassung der Anlage zum Bundeswahlgesetz mit der Wahlkreiseinteilung ist gleichzeitig den inzwischen stattgefundenen Namensänderungen der Verwaltungseinheiten, Straßen für die Beschreibung der Wahlkreise in Großstädten usw. Rechnung zu tragen.

Für das Gesetz zur Änderung der Wahlkreiseinteilung hat die Kommission die Anlage 2 vorbereitet. Wahlkreise, zu deren Grenzen, Namen und Beschreibung die Kommission keine Änderungen vorschlägt, wurden nicht aufgenommen. Es konnten nur solche Grenz- und Namensänderungen berücksichtigt werden, die der Kommission aufgrund der Unterlagen des Statistischen Bundesamtes und auf Grund der Stellungnahmen der Landesregierungen bis zum 9. August 1966 bekannt geworden sind. Zu jedem Wahlkreis werden Erläuterungen gegeben. Nicht mit aufgenommen wurden die Vorschläge für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im Falle einer Änderung der Verteilung der Wahlkreise auf diese Länder.

Wiesbaden, den 17. Oktober 1966

#### Die Wahlkreiskommission P. Schmidt

Prof. Dr. Feneberg von der Groeben Dr. Rietdorf Dr. Dittrich
Hering
Dr. Suermann

Anlage 1

# Die gegenwärtigen Wahlkreise mit ihren Einwohnerzahlen am 1. Januar 1966

|                | Wahlkreis                 |                    | völkerung<br>Inuar 1966                                        |          | Wahlkreis             |                    | völkerung<br>nuar 1966                                                                   |
|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Name                      | Anzahl             | Ab-<br>weichung<br>vom<br>Bundes-<br>durch-<br>schnitt<br>in % | Nr.      | Name                  | Anzahl             | Ab-<br>weichung<br>vom<br>Bundes-<br>durch-<br>schnitt<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|                | Schleswig-Hols            | tein               |                                                                | 32       | Bersenbrück           | 187 136            | -18,7                                                                                    |
|                |                           |                    |                                                                | 33       | Osnabrück             | 274 876            | +19,4                                                                                    |
| 1              | Flensburg                 | 166 308            | -27.8                                                          | 34       | Nienburg              | 245 259            | + 6,5                                                                                    |
| 2              | Schleswig —               | 10000              | 40.0                                                           | 35       | Schaumburg            | 262 431            | +14,0                                                                                    |
|                | Eckernförde               | 192 062            | -16,6                                                          | 36       | Hannover I            | 250 613            | + 8,8                                                                                    |
| 3              | Husum                     | 211 095            | - 8,3                                                          | 37<br>38 | Hannover II           | 239 738            | + 4,1                                                                                    |
| 4              | Steinburg —               | 100.057            | 10.5                                                           | 39       | Hannover III<br>Celle | 277 805            | +20,7<br>+14,8                                                                           |
| _              | Süderdithmarschen         | 199 257            | <b>-13,5</b>                                                   | 40       | Gifhorn               | 264 211<br>246 317 | +14,8<br>+7,0                                                                            |
| 5              | Rendsburg —<br>Neumünster | 227 021            | 1 22                                                           | 41       | Hameln — Springe      | 193 955            | -15.8                                                                                    |
| 6              | Kiel                      | 237 921<br>247 244 | + 3,3<br>+ 7,4                                                 | 42       | Holzminden            | 203 552            | -13,8 $-11,8$                                                                            |
| 7              | Plön                      | 198 894            | -13,6                                                          | 43       | Hildesheim            | 213 026            | - 7,5                                                                                    |
| 8              | Segeberg — Eutin          | 198 700            | -13,0                                                          | 44       | Salzgitter            | 207 900            | - 9,7                                                                                    |
| 9              | Pinneberg                 | 246 518            | + 7,1                                                          | 45       | Braunschweig          | 234 462            | + 1,8                                                                                    |
| 10             | Stormarn — Herzog-        | 240010             | 1 /,1                                                          | 46       | Helmstedt —           | 201 102            | 1 1,0                                                                                    |
| 10             | tum Lauenburg             | 300 587            | +30,6                                                          |          | Wolfsburg             | 284 941            | +23,8                                                                                    |
| 11             | Lübeck                    | 240 243            | + 4,3                                                          | 47       | Goslar — Wolfenbüttel | 203 622            | -11,6                                                                                    |
|                |                           | 1 = 10 = 11        | , -,-                                                          | 48       | Northeim              | 226 809            | - 1,5                                                                                    |
|                |                           |                    |                                                                | 49       | Göttingen             | 239 039            | + 3,8                                                                                    |
|                | Hamburg                   |                    |                                                                | ł        |                       |                    |                                                                                          |
| 12             | Hamburg-Mitte             | 217 525            | <b>–</b> 5,5                                                   |          | Bremen                |                    |                                                                                          |
| 13             | Altona                    | 227 744            | - 1,1                                                          |          |                       |                    |                                                                                          |
| 14             | Eimsbüttel                | 264 166            | +14,7                                                          | 50       | Bremen-Ost            | 251 855            | + 9,4                                                                                    |
| 15             | Hamburg-Nord I            | 231 719            | + 0,6                                                          | 51       | Bremen-West           | 234 979            | + 2,1                                                                                    |
| 16             | Hamburg-Nord II           | 164 545            | -28,5                                                          | 52       | Bremerhaven —         |                    |                                                                                          |
| 17             | Wandsbek                  | 310 730            | +35,0                                                          |          | Bremen-Nord           | 255 627            | +11,0                                                                                    |
| 18             | Bergedorf                 | 237 034            | + 3,0                                                          |          |                       |                    |                                                                                          |
| 19             | Harburg                   | 200 898            | -12,7                                                          |          |                       |                    |                                                                                          |
|                |                           |                    |                                                                |          | Nordrhein-Westf       | alen               |                                                                                          |
|                | Niedersachse              | n                  |                                                                | 53       | Aachen-Stadt          | 177 516            | -22,9                                                                                    |
|                |                           |                    |                                                                | 54       | Aachen-Land           | 272 967            | +18,6                                                                                    |
| 20             | Emden — Leer              | 254 440            | +10,5                                                          | 55       | Geilenkirchen —       |                    |                                                                                          |
| 21             | Wilhelmshaven             | 272 614            | +18,4                                                          |          | Heinsberg             | 301 446            | +30,9                                                                                    |
| 22             | Oldenburg                 | 253 793            | +10,2                                                          | 56       | Düren                 | 251 336            | + 9,2                                                                                    |
| 23             | Delmenhorst —             | 0.10.505           |                                                                | 57       | Bergheim              | 225 725            | - 2,0                                                                                    |
| 0.4            | Wesermarsch               | 210 505            | - 8,6                                                          | 58       | Köln-Land             | 231 166            | + 0,4                                                                                    |
| 24<br>25       | Cuxhaven                  | 182 959            | -20,5                                                          | 59<br>60 | Köln I                | 219 463            | - 4,7                                                                                    |
| 26<br>26       | Stade<br>Emsland          | 203 443            | -11,6                                                          | 60       | Köln II               | 196 892            | -14,5                                                                                    |
|                | 1                         | 218 144<br>210 368 | - 5,3<br>- 8,6                                                 | 61<br>62 | Köln III              | 222 247            | - 3,5                                                                                    |
|                | ( longenhura              | 1 7 10 000         | . 0,0                                                          |          | Köln IV               | 218 778            | - 5,0                                                                                    |
| 27             | Cloppenburg               |                    | 21 6                                                           | 62       | Ronn                  | 250 401            | 1 10 0                                                                                   |
| 27<br>28       | Hoya                      | 180 562            | -21.6                                                          | 63<br>64 | Bonn<br>Siegkreis I — | 258 481            | +12,3                                                                                    |
| 27<br>28<br>29 | Hoya<br>Verden            | 180 562<br>215 299 | - 6,5                                                          | 63<br>64 | Siegkreis I —         |                    |                                                                                          |
| 27<br>28       | Hoya                      | 180 562            |                                                                |          |                       | 258 481<br>250 301 | + 12,3<br>+ 8,7                                                                          |

|                  | Wahlkreis                     |                    | völkerung<br>inuar 1966                                                                  |            | Wahlkreis              |                    | völkerung<br>inuar 1966                                        |
|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Name                          | Anzahl             | Ab-<br>weichung<br>vom<br>Bundes-<br>durch-<br>schnitt<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Nr.        | Name                   | Anzahl             | Ab-<br>weichung<br>vom<br>Bundes-<br>durch-<br>schnitt<br>in % |
| CC               | I Dhairiad Daoile             | ı                  | 1                                                                                        | 440        | 1 11                   | . 000 075          | 110                                                            |
| 66               | Rheinisch-Bergischer<br>Kreis | 246 245            | 1 7.0                                                                                    | 113        | Hagen                  | 203 075            | -11,8<br>- 2,6                                                 |
| 67               | Leverkusen —                  | 240 245            | + 7,0                                                                                    | 114<br>115 | Dortmund I Dortmund II | 221 981<br>210 868 | - 3,6<br>- 8,4                                                 |
| 07               | Opladen                       | 249 590            | + 8,4                                                                                    | 116        | Dortmund III           | 224 193            | - 2,6                                                          |
| 68               | Remscheid                     | 201 982            | -12,3                                                                                    | 117        | Bochum                 | 215 376            | - 6,5                                                          |
| 69               | Wuppertal I                   | 210 860            | -8,4                                                                                     | 118        | Bochum — Witten        | 239 012            | + 3,8                                                          |
| 70               | Wuppertal II                  | 211 430            | - 8,2                                                                                    | 119        | Iserlohn               | 257 647            | +11,9                                                          |
| 71               | Solingen                      | 174 525            | -24,2                                                                                    | 120        | Lippstadt — Brilon     | 181 888            | -21,0                                                          |
| 72               | Düsseldorf-Mettmann I         | 173 702            | -24,6                                                                                    | 121        | Olpe — Meschede        | 185 840            | -19,3                                                          |
| 73               | Düsseldorf-                   | .,.,.              | ,-                                                                                       | 122        | Arnsberg — Soest       | 250 659            | + 8,9                                                          |
|                  | Mettmann II                   | 183 797            | -20,2                                                                                    | 123        | Unna                   | 233 276            | + 1,3                                                          |
| 74               | Düsseldorf I                  | 217 410            | - 4,6                                                                                    | 124        | Altena — Lüdenscheid   | 235 220            | + 2,2                                                          |
| 75               | Düsseldorf II                 | 235 804            | + 2,4                                                                                    | 125        | Siegen —               |                    |                                                                |
| 76               | Düsseldorf III                | 245 192            | + 6,5                                                                                    | ļ          | Wittgenstein           | 276 674            | +20,2                                                          |
| 77               | Neuß —                        |                    |                                                                                          |            | 3                      |                    |                                                                |
|                  | Grevenbroich I                | 226 192            | - 1,8                                                                                    |            |                        |                    |                                                                |
| 78               | Rheydt —                      |                    |                                                                                          |            | Hessen                 | •                  |                                                                |
|                  | Grevenbroich II               | 190 078            | -17,4                                                                                    | ĺ          | Hessen                 |                    |                                                                |
| 79               | Mönchengladbach               | 196 912            | -14,5                                                                                    | 100        | 14701.J. J.            | 100 570            | 17.7                                                           |
| 80               | Krefeld                       | 221 864            | - 3,6                                                                                    | 126        | Waldeck                | 189 570            | -17,7                                                          |
| 81               | Kempen-Krefeld                | 227 635            | - 1,1                                                                                    | 127<br>128 | Kassel<br>Eschwege     | 240 783<br>184 379 | +4,6 $-19,9$                                                   |
| <b>8</b> 2       | Moers                         | 289 387            | +25,7                                                                                    | 129        | Fritzlar — Homberg     | 188 861            | -19,9<br>-18,0                                                 |
| 83               | Kleve                         | 245 575            | + 6,7                                                                                    | 130        | Hersfeld               | 213 789            | -7.1                                                           |
| 84               | Dinslaken                     | 243 953            | + 6,0                                                                                    | 131        | Marburg                | 219 839            | - 4,5                                                          |
| 85               | Oberhausen                    | 259 140            | +12,6                                                                                    | 132        | Wetzlar                | 252 371            | + 9,6                                                          |
| 86               | Mülheim                       | 191 373            | -16,9                                                                                    | 133        | Gießen                 | 236 199            | + 2,6                                                          |
| 87               | Essen I<br>Essen II           | 241 078            | + 4,7                                                                                    | 134        | Fulda                  | 235 620            | + 2,3                                                          |
| 8 <b>8</b><br>89 | Essen III                     | 243 895            | + 5,9                                                                                    | 135        | Obertaunuskreis        | 266 775            | +15,9                                                          |
| 90               | Duisburg I                    | 239 537            | + 4,0                                                                                    | 136        | Friedberg              | 257 037            | +11,6                                                          |
| 91               | Duisburg II                   | 235 913<br>251 007 | $\begin{array}{c c} + 2.5 \\ + 9.0 \end{array}$                                          | 137        | Limburg                | 211 972            | - 7,9                                                          |
| 92               | Ahaus — Bocholt               | 252 670            |                                                                                          | 138        | Wiesbaden              | 260 299            | +13,1                                                          |
| 93               | Tecklenburg                   | 216 672            | + 9,7<br>- 5,9                                                                           | 139        | Hanau                  | 256 491            | +11,4                                                          |
| 94               | Beckum — Waren                | 230 978            | + 0,3                                                                                    | 140        | Frankfurt I            | 216 505            | - 6,0                                                          |
| 95               | Münster                       | 223 730            | -2,8                                                                                     | 141        | Frankfurt II           | 251 390            | + 9,2                                                          |
| 96               | Steinfurt — Coesfeld          | 270 107            | +17,3                                                                                    | 2          | Frankfurt III          | 215 180            | - 6,5                                                          |
| 97               | Gelsenkirchen I               | 185 059            | -19,6                                                                                    | ٠٠         | Groß-Gerau             | 291 422            | +26,6                                                          |
| 98               | Gelsenkirchen II              | 185 809            | -19,3                                                                                    | 144        | Offenbach              | 255 694            | +11,1                                                          |
| 99               | Recklinghausen-Land           | 240 352            | + 4,4                                                                                    | 145        | Darmstadt              | 249 397            | + 8,3                                                          |
| 100              | Recklinghausen-Stadt          | 225 292            | + 2,1                                                                                    | 146        | Dieburg                | 267 581            | +16,2                                                          |
| 101              | Bottrop — Gladbeck            | 195 742            | -15,0                                                                                    | 147        | Bergstraße             | 209 295            | - 9,1                                                          |
| 102              | Höxter                        | 197 906            | -14,0                                                                                    |            |                        |                    |                                                                |
| 103              | Bielefeld-Land                | 261 653            | +13,6                                                                                    |            |                        |                    |                                                                |
| 104              | Bielefel <b>d-</b> Stadt      | 170 141            | -26,1                                                                                    |            | Rheinland-Pfa          | lz                 |                                                                |
| 105              | Detmol <b>d-Lip</b> pe        | 296 937            | +29,0                                                                                    |            | _                      |                    |                                                                |
| 106              | Paderborn —                   | * 'A *             |                                                                                          | 148        | Neuwied                | 261 411            | +13,5                                                          |
|                  | Wiedenbrück                   | 249 424            | + 8.3                                                                                    | 149        | Ahrweiler              | 217 690            | - 5,5                                                          |
| 107              | Herford                       | 227 376            | - 1,2                                                                                    | 150        | Koblenz                | 237 660            | + 3,2                                                          |
| 108              | Minden                        | 287 322            | +24,8                                                                                    | 151        | Cochem                 | 180 912            | -21,4                                                          |
| 109              | Lüdinghausen                  | 282 909            | +22,9                                                                                    | 152        | Kreuznach              | 226 359            | - 1,7                                                          |
| 110              | Wanne-Eickel —                |                    | 1                                                                                        | 153        | Bitburg                | 191 560            | -16,8                                                          |
|                  | Wattenscheid                  | 188 <b>6</b> 60    | 18,1                                                                                     | 154        | Trier                  | 225 794            | - 1,9                                                          |
| 111              | Herne —                       |                    |                                                                                          | 155        | Montabaur              | 270 035            | +17,3                                                          |
|                  | Castrop-Rauxel                | 194 481            | <i>−15,</i> 5                                                                            | 156        | Mainz                  | 265 348            | +15,2                                                          |
| 112              | Ennepe-Ruhr-Kreis             | 269 730            | +17,2                                                                                    | 157        | Worms                  | 208 906            | - 9,3                                                          |

|                    | Wahlkreis                           |                    | völkerung<br>ınuar 1966                        |            | Wahlkreis                   | Wohnbe<br>am 1. Ja | völkerung<br>muar 1966                                         |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                | Name                                | Anzahl             | Ab- weichung vom Bundes- durch- schnitt in 0/0 | Nr.        | Name                        | Anzahl             | Ab-<br>weichung<br>vom<br>Bundes-<br>durch-<br>schnitt<br>in % |
| 158                | Frankenthal                         | 174 756            | -24,1                                          |            | Bayern                      |                    |                                                                |
| 159<br>160         | Ludwigshafen                        | 222 920            | - 3,2                                          | 200        | Altötting                   | 197 767            | 110                                                            |
| 161                | Neustadt — Speyer<br>Kaiserslautern | 208 952            | - 9,2                                          | 201        | Fürstenfeldbruck            | 234 812            | -14.0 + 2.0                                                    |
| 162                | Pirmasens                           | 265 569<br>198 194 | +15,3<br>-13,9                                 | 202        | Ingolstadt                  | 245 186            | + 6,5                                                          |
| 163                | Landau                              | 225 927            | -13,9 $-1,9$                                   | 203        | Miesbach                    | 204 449            | -11,2                                                          |
| 100                | Landad                              | 223 927            | - 1,9                                          | 204        | München-Mitte               | 203 855            | -11,5                                                          |
|                    |                                     |                    |                                                | 205        | München-Nord                | 283 070            | +22,9                                                          |
|                    |                                     |                    |                                                | 206        | München-Ost                 | 236 512            | + 2,7                                                          |
|                    |                                     |                    |                                                | 207        | München-Süd                 | 268 912            | +16,8                                                          |
|                    | Baden-Württeml                      | bera               |                                                | 208        | München-West                | 222 254            | - 3,5                                                          |
|                    |                                     | - · · · · ·        |                                                | 209        | München-Land                | 287 411            | +24,8                                                          |
|                    |                                     |                    |                                                | 210        | Rosenheim                   | 230 969            | + 0,3                                                          |
| 164                | Stuttgart I                         | 217 871            | - 5,4                                          | 211        | Traunstein                  | 213 351            | - 7,3                                                          |
| 165                | Stuttgart II                        | 202 353            | -12,1                                          | 212        | Weilheim                    | 210 035            | - 8,8                                                          |
| 166                | Stuttgart III                       | 209 140            | -9,2                                           | 213        | Deggendorf                  | 207 871            | - 9,7                                                          |
| 167                | Ludwigsburg                         | 278 921            | +21,1                                          | 214        | Landshut                    | 189 183            | <b>—</b> 17,8                                                  |
| 168                | Heilbronn                           | 276 586            | +20,1                                          | 215        | Passau                      | 216 480            | - 6,0                                                          |
| 169                | Leonberg — Vaihingen                | 261 668            | +13,7                                          | 216        | Straubing                   | 199 078            | -13,5                                                          |
| 170                | Nürtingen —                         |                    |                                                | 217        | Pfarrkirchen                | 176 447            | -23,4                                                          |
|                    | Böblingen                           | 270 120            | +17,3                                          | 218        | Amberg —                    |                    |                                                                |
| 171                | Eßlingen                            | 225 679            | - 2,0                                          | 210        | Neumarkt i. d. OPf.         | 253 644            | +10,2                                                          |
| 172                | Göppingen                           | 213 888            | - 7,1                                          | 219        | Burglengenfeld              | 242 096            | + 5,1                                                          |
| 173                | Ulm                                 | 184 021            | -20,1                                          | 220        | Regensburg<br>Tirschenreuth | 217 367<br>213 495 | - 5,6                                                          |
| 174                | Aalen — Heidenheim                  | 275 424            | +19,6                                          | 222        | Bamberg                     | 238 613            | $\begin{array}{c c} -7.3 \\ +3.6 \end{array}$                  |
| 175                | Schwäbisch Gmünd —                  |                    |                                                | 223        | Bayreuth                    | 223 952            | - 2,7                                                          |
| 176                | Backnang                            | 268 810            | +16,8                                          | 224        | Coburg                      | 206 047            | -10,5                                                          |
| 177                | Crailsheim<br>Waiblingen            | 187 672            | 18,5                                           | 225        | Kulmbach                    | 225 553            | -2,0                                                           |
| 177                | Karlsruhe                           | 222 362            | - 3,4                                          | 226        | Hof                         | 212 861            | - 7,5                                                          |
| 179                | Mannheim I                          | 253 234            | +10,0                                          | 227        | Ansbach                     | 240 477            | + 4,4                                                          |
| 180                | Mannheim II                         | 210 432<br>214 948 | - 8,6                                          | 228        | Erlangen                    | 261 753            | +13,7                                                          |
| 181                | Heidelberg-Stadt                    | 213 316            | - 6,6<br>- 7,4                                 | 229        | Fürth                       | 231 972            | + 0,8                                                          |
| 182                | Pforzheim —                         | 213 310            | - 7,4                                          | 230        | Nürnberg-Nord               | <b>246</b> 132     | + 6,9                                                          |
|                    | Karlsruhe-Land I                    | 245 909            | + 6,8                                          | 231        | Nürnberg-Süd                | 226 130            | - 1,8                                                          |
| 183                | Bruchsal —                          |                    | 1 0,0                                          | 232        | Weißenburg                  | 238 084            | + 3,4                                                          |
|                    | Karlsruhe-Land II                   | 228 587            | - 0,7                                          | 233        | Aschaffenburg               | 233 671            | + 1,5                                                          |
| 184                | Heidelberg-Land —                   |                    | ,,,                                            | 234        | Bad Kissingen               | 224 993            | - 2,3                                                          |
|                    | Sinsheim                            | 239 880            | + 4,2                                          | 235        | Karlstadt                   | 237 896            | + 3,3                                                          |
| 185                | Tauberbischofsheim                  | 219 5 <b>5</b> 5   | - 4,6                                          | 236        | Schweinfurt                 | 223 710            | - 2,8                                                          |
| 186                | Konstanz                            | 244 700            | + 6,3                                          | 237<br>238 | Würzburg                    | 234 283            | + 1,8                                                          |
| 187                | Donaueschingen                      | 216 502            | - 6,0                                          | 239        | Augsburg<br>Augsburg-Land   | 211 148            | - 8,3                                                          |
| 188                | Waldshut                            | 187 698            | <b>−18,5</b>                                   | 240        | Donauwörth                  | 243 951<br>231 385 | + 6,0                                                          |
| 189                | Lörrach — Müllheim                  | 205 421            | -10.8                                          | 240        | Neu-Ulm                     | 231 363            | + 0,5<br>- 1,3                                                 |
| 190<br>19 <b>1</b> | Freiburg                            | 242 333            | + 5,3                                          | 242        | Kaufbeuren                  | 251 546            | + 9,3                                                          |
| 191                | Emmendingen —<br>Wolfach            | 400 7770           |                                                | 243        | Kempten                     | 275 206            | + 19,5                                                         |
| 192                | Offenburg                           | 166 770            | -27.6                                          |            | , -zompton                  | . 210 200          | 1 13,5                                                         |
| 193                | Rastatt                             | 250 300            | + 8,7                                          |            |                             |                    |                                                                |
| 194                | Reutlingen                          | 260 616<br>285 508 | +13,2                                          |            | Saarland                    |                    |                                                                |
| 195                | Calw                                | 244 255            | +24,0<br>+ 6.1                                 | 244        | Saarbrücken-Stadt           | 221 524            | . 20                                                           |
| 196                | Rottweil                            | 219 457            | $+ 6,1 \\ - 4,7$                               | 244        | Saarbrücken-Stadt           | 221 534<br>226 466 | - 3,8<br>- 1,6                                                 |
| 197                | Balingen                            | 279 591            | $\frac{-4,7}{+21,4}$                           | 246        | Saarlouis                   | 226 977            | - 1,6<br>- 1,4                                                 |
| 198                | Biberach                            | 228 122            | -0.9                                           | 247        | Ottweiler                   | 229 625            | -0.3                                                           |
| 199                | Ravensburg                          | 274 553            | +19,2                                          | 248        | St. Ingbert                 | 222 752            | - 3,3                                                          |

Anlage 2

# Vorschläge der Wahlkreiskommission zur Anderung der Grenzen und Beschreibung der Bundestagswahlkreise

| Nr. des          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wahl-<br>kreises | Name des Wahlkreises                           | Gebiet des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                | Rendsburg                                      | Stadt Neumünster, Kreis Rendsburg                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Gebietsaustausches zw<br>Kronshagen, Landkreis | Grund des am 1. Januar 1965 rechtswirksam gewordenen<br>rischen der Stadt Kiel (Wahlkreis 6) und der Gemeinde<br>s Rendsburg; Abgang 66 Personen. Streichung von "Neu-<br>nünster" im Namen des Wahlkreises                                                                             |
| 6                | Kiel                                           | Stadt Kiel ohne das dem Wahlkreis 2 zugeteilte Gebiet                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Gebietsänderung auf C<br>austausches mit der G | Grund des am 1. Januar rechtswirksam gewordenen Gebiets-<br>emeinde Kronshagen, Landkreis Rendsburg (Wahlkreis 5);<br>Zugang 66 Personen.                                                                                                                                               |
| 16               | Hamburg-Nord II                                | Vom Bezirk Hamburg-Nord die Ortsteile 414 bis 429, vom Bezirk<br>Wandsbek die Ortsteile 515 und 516                                                                                                                                                                                     |
|                  | Vergrößerung auf Voi                           | rschlag der Wahlkreiskommission (vgl. Abschnitt B. 2. des<br>Berichts).                                                                                                                                                                                                                 |
| 17               | Wandsbek                                       | Bezirk Wandsbek ohne die dem Wahlkreis 18 zugeteilten Ortsteile<br>511 bis 513 und ohne die dem Wahlkreis 16 zugeteilten Ortsteile 515<br>und 516                                                                                                                                       |
|                  | Verkleinerung auf Vo                           | rschlag der Wahlkreiskommission (vgl. Abschnitt B. 2. des<br>Berichts).                                                                                                                                                                                                                 |
| 18               | Bergedorf                                      | Bezirk Bergedorf, vom Bezirk Hamburg-Mitte die Ortsteile 129 bis<br>132, vom Bezirk Wandsbek die Ortsteile 511 bis 513                                                                                                                                                                  |
|                  | Verkleinerung auf Vo                           | erschlag der Wahlkreiskommission (vgl. Abschnitt B. 2. des<br>Berichts).                                                                                                                                                                                                                |
| 26               | Emsland                                        | Landkreise Aschendorf-Hümmling, Grafschaft Bentheim, Landkreis<br>Meppen ohne die dem Wahlkreis 32 zugeteilten Gemeinden                                                                                                                                                                |
|                  | 1964 mit der Gemeind                           | neren Gemeinde Bakerde (Wahlkreis 32), die am 1. Januar<br>le Herzlake zu einer neuen Gemeinde Herzlake zusammen-<br>schlossen wurde; Zugang 521 Personen.                                                                                                                              |
| 32               | Bersenbrück                                    | Landkreise Bersenbrück, Lingen, vom Landkreis Meppen die Gemeinden Andrup, Bookhof, Bramhar, Bückelte, Dohren, Felsen, Geeste, Hamm, Stadt Haselünne, Helte, Huden, Klosterholte, Lage, Lehrte, Lotten, Stadt Meppen, Neuenlande, Osterbrock, Schwefingen, Teglingen, Varloh, Vormeppen |

Streichung der früheren Gemeinde Bakerde, die am 1. Januar 1964 mit der Gemeinde Herzlake (Wahlkreis 26) zu einer neuen Gemeinde Herzlake zusammengeschlossen wurde; Abgang 521 Personen.

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name des Wahlkreises | Gebiet des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                          | Gifhorn              | Landkreise Gifhorn, Peine, vom Landkreis Burgdorf die Gemeinden<br>Altmerdingsen, Arpke, Dolgen, Dollbergen, Hänigsen, Haimar,<br>Harber, Immensen, Katensen, Landwehr, Oelerse, Röhrse, Schwüb-<br>lingsen, Sievershausen, Uetze                                                                                                                                               |
|                             | Richtigstellun       | g der Schreibweise der Gemeinde Altmerdingsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44                          | Salzgitter           | Kreisfreie Stadt Salzgitter, Landkreise Gandersheim, vom Landkreis Goslar die Gemeinden Haverlah, Steinlah, vom Landkreis Wolfenbüttel die Gemeinden Baddeckenstedt, Barbecke, Berel, Binder, Broistedt, Burgdorf, Groß Elbe, Groß Heere, Gustedt, Hohenassel, Klein Elbe, Klein Heere, Nordassel, Oelber am weißen Wege, Rhene, Sehlde, Wartjenstedt, Westerlinde, Woltwiesche |
|                             | Richtigstellung der  | Schreibweise der Gemeinde Oelber am weißen Wege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49                          | Göttingen            | Landkreise Duderstadt, Göttingen, Münden, vom Landkreis Northeim<br>die Gemeinde Fürstenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | kreisfreien Stadt Göttingen, die am 1. Juli 1964 als kreis-<br>inde in den Landkreis Göttingen eingegliedert wurde.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67                          | Rhein-Wupper-Kreis   | Kreisfreie Stadt Leverkusen, Landkreis Rhein-Wupper-Kreis ohne<br>die dem Wahlkreis 68 zugeteilten Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             |                      | orschlag der Wahlkreiskommission durch Zuteilung der<br>Wupper an den Wahlkreis 68; Abgang 2046 Personen<br>(vgl. Abschnitt B. 3. des Berichts).                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Anderung des Na      | mens des Wahlkreises (bisher "Leverkusen-Opladen")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68                          | Remscheid            | Kreisfreie Stadt Remscheid, vom Landkreis Rhein-Wupper-Kreis die<br>Gemeinden Burg a. d. Wupper, Hückeswagen, Radevormwald sowie<br>die Gemeinden Dabringhausen, Dhünn, Wermelskirchen (= Amu<br>Wermelskirchen)                                                                                                                                                                |
|                             |                      | orschlag der Wahlkreiskommission durch Zuteilung der<br>Wupper aus dem Wahlkreis 67; Zugang 2046 Personen<br>(vgl. Abschnitt B. 3. des Berichts).                                                                                                                                                                                                                               |
| 83                          | Kleve                | Landkreise Geldern, Kleve, vom Landkreis Moers die Gemeinden<br>Borth, Budberg, Büderich, Marienbaum, Orsoy, Orsoy-Land, Rhein-<br>berg, Wardt, Xanten sowie die Gemeinden Alpen, Birten, Menzelen,<br>Veen (= Amt Alpen-Veen), Hamb, Labbeck, Sonsbeck (= Amt<br>Sonsbeck)                                                                                                     |

Namensänderung der Gemeinde Rheinberg am 22. Dezember 1965.

#### 93 Tecklenburg Landkreise Münster und Tecklenburg

- a) Einschließlich des am 1. Januar 1964 in die Stadt Greven, Landkreis Münster, eingegliederten Teils der Gemeinde Nordwalde, Landkreis Steinfurt (Wahlkreis 96)); Zugang 208 Personen.
- b) Vergrößerung auf Vorschlag der Wahlkreiskommission durch Zuteilung des Amtes Sankt Mauritz mit den Gemeinden Amelsbüren, Handorf, Hiltrup, Sankt Mauritz aus dem Wahlkreis 95; Zugang 27 363 Personen (vgl. Abschnitt B. 3. des Berichts).

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name des Wahlkreises | Gebiet des Wahlkreis <b>e</b> s   |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                             |                      |                                   |
| 95                          | Münster              | Kreisfreie Stadt Münster (Westf.) |

Verkleinerung auf Vorschlag der Wahlkreiskommission durch Zuteilung des Amtes Sankt Mauritz mit den Gemeinden Amelsbüren, Handorf, Hiltrup, Sankt Mauritz an den Wahlkreis 93; Abgang 27 363 Personen (vgl. Abschnitt B. 3. des Berichts).

96 Steinfurt

Landkreise Coesfeld, Steinfurt

Ohne den am 1. Januar 1964 in die Stadt Greven, Landkreis Münster (Wahlkreis 93), eingegliederten Teil der Gemeinde Nordwalde; Abgang 208 Personen.

Streichung von "Coesfeld" im Namen des Wahlkreises

#### 97 Gelsenkirchen I

Von der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen das durch folgende Grenzen bestimmte Gebiet:

Ostgrenze der Löchterheide von der Stadtgrenze bis Ressestraße, Ressestraße (einschließlich) bis zur Ostgrenze des Stadtwaldes, der Ostgrenze des Stadtwaldes entlang bis Ortbeckstraße, Ortbeckstraße (einschließlich) in westlicher Richtung bis Schievenstraße, Schievenstraße (ausschließlich) bis Haunerfeldstraße, Haunerfeldstraße (einschließlich) bis Cranger Straße, Cranger Straße (einschließlich) in südöstlicher Richtung bis Gartmannshof, von dort an der südlichen Grenze der Berger Anlagen entlang bis zur Berger Allee, Berger Allee (einschließlich) bis zur Autobahn, dieser in westlicher Richtung folgend bis Kurt-Schumacher-Straße, Kurt-Schumacher-Straße (einschließlich) in südlicher Richtung bis zum Rhein-Herne-Kanal, diesem in östlicher Richtung bis zur Uechtingstraße folgend, Uechtingstraße (einschließlich) bis zur Eisenbahnlinie Wanne-Eickel-Winterswyck, von dort in östlicher Richtung bis zur Abzweigung der Zechenbahn Consolidation, dieser in südlicher Richtung entlang bis zur Emschertalbahn, von dort in westlicher Richtung bis Haus-Goor-Straße, Haus-Goor-Straße (einschließlich) bis Grothusstraße, Grothusstraße (einschließlich) in östlicher Richtung bis Tannenbergstraße, Tannenbergstraße (ausschließlich) bis Wilhelminenstraße, Schlosserstraße (einschließlich) von Wilhelminenstraße bis zur Eisenbahnlinie Heßler-Rotthausen, dieser folgend in südöstlicher Richtung bis zur Feldmarkstraße, Feldmarkstraße (einschließlich) bis zum "Am Stadtgarten", "Am Stadtgarten" (einschließlich) bis Zeppelinallee, Zeppelinallee (einschließlich) bis Schwarzmühlenstraße, Schwarzmühlenstraße (einschließlich) in südlicher Richtung bis zur Köln-Mindener Bahn, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Wickingstraße, Wickingstraße (einschließlich) in südlicher Richtung bis zur Dessauer Straße, Dessauer Straße (ausschließlich) bis Bochumer Straße, diese kreuzend über Junkerweg (einschließlich) bis zum Schwarzbach, diesem in südlicher Richtung entlang bis Hattinger Straße, Hattinger Straße (einschließlich) in südlicher Richtung bis zur Stadtgrenze

Anderung einer Straßenbezeichnung infolge Umbenennung.

100 Recklinghausen-Stadt

Kreisfreie Stadt Recklinghausen, vom Landkreis Recklinghausen die Gemeinden Ahsen, Datteln, Flaesheim, Oer-Erkenschwick sowie die Gemeinden Kirchspiel Haltern, Hullern, Lippramsdorf (= Amt Haltern), Henrichenburg, Horneburg, Waltrop (= Amt Waltrop)

Streichung von (= Amt Datteln) wegen Auflösung des Amtes Datteln; die Gemeinden des Amtes sind dadurch amtsfrei geworden.

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name des Wahlkreises | Gebiet des Wahlkreises                                                                    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103                         | Bielefeld-Land       | Landkreise Bielefeld, Halle (Westf.), vom Landkreis Wiedenbrück die<br>Gemeinde Gütersloh |
|                             | Ohno don am 1 Janua  | = 1005 in dia Chada Diolafald (TAT-Ellensi (104) - 1 1 1                                  |

Ohne den am 1. Januar 1965 in die Stadt Bielefeld (Wahlkreis 104) eingegliederten Teil der Gemeinde Brake, Landkreis Bielefeld; Abgang 767 Personen.

104 Bielefeld-Stadt Kreisfreie Stadt Bielefeld

Einschließlich des am 1. Januar 1965 eingegliederten Teils der Gemeinde Brake, Landkreis Bielefeld (Wahlkreis 103); Zugang 767 Personen.

109 Lüdinghausen Kreisfreie Städte Hamm, Lünen, Landkreis Lüdinghausen

Wegfall der Zusatzbezeichnung "(Westf.)" bei Hamm mit Wirkung vom 22. April 1964

114 Dortmund I Von der kreisfreien Stadt Dortmund das durch folgende Grenzen bestimmte Gebiet: Eisenbahnlinie Dortmund-Dorstfeld-Dortmund-Süd-Soest ab Möllerbrücke bis Nußbaumweg, Verwaltungsbezirksgrenze Dortmund-Brakel nach Süden gegen Innenstadt, Verwaltungsbezirksgrenze Dortmund-Brakel gegen Dortmund-Aplerbeck (Bundesstraße B 1) bis zur Stadtgrenze, Stadtgrenze nach Süden gegen Landkreis Unna, Landkreis Iserlohn, kreisfreie Stadt Hagen, Landkreis Ennepe-Ruhr, kreisfreie Stadt Witten, kreisfreie Stadt Bochum bis zum Schnittpunkt der Stadtgrenze mit dem Harpener Hellweg, Harpener Hellweg (ausschließlich), Limbecker Straße (einschließlich) nach Osten, weiter Lütgendortmunder Straße (ausschließlich) bis zum Schnittpunkt Lütgendortmunder Hellweg, Lütgendortmunder Hellweg (ausschließlich) bis zur Verwaltungsbezirksgrenze Dortmund-Marten, Verwaltungsbezirksgrenze Dortmund-Marten und Dortmund-Dorstfeld gegen Dortmund-Lütgendortmund und Dortmund-Hombruch (Bundesstraße B 1) bis Schnettkerbrücke, Diedenhofener Straße (ausschließlich), Kreuzstraße (einschließlich) bis Große Heimstraße, Große Heimstraße (einschließlich), Sonnenplatz (ausschließlich) bis zur Möllerbrücke

Richtigstellung der Schreibweise "Limburger Straße" in "Limbecker Straße".

125 | Siegen | Landkreise Siegen, Wittgenstein

Streichung der kreisfreien Stadt Siegen, die am 1. Juli 1966 als kreisangehörige Gemeinde in den Landkreis Siegen eingegliedert wurde. Streichung von "Wittgenstein" im Namen des Wahlkreises

| 146 | Dieburg | Landkreis Dieburg,                                                                                                                                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | Landkreis Erbach ohne die dem Wahlkreis 147 zugeteilte Gemeinde<br>Rothenberg,                                                                                   |
|     |         | vom Landkreis Offenbach die Gemeinden Dietzenbach, Dreieichenhain,<br>Dudenhofen, Froschhausen, Götzenhain, Hainhausen, Hainstadt, Jüges-<br>heim, Klein-Auheim, |
|     |         | Klein-Krotzenburg, Klein-Welzheim, Mainflingen, Offenthal, Rembrücken, Seligenstadt, Steinheim am Main, Weiskirchen, Zellhausen                                  |

Streichung der Bezeichnung "Stadt" bei der Gemeinde Steinheim am Main aus Gründen der Einheitlichkeit.

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises | Name des Wahlkreises            | Gebiet des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164                         | Stuttgart I                     | Vom Stadtkreis Stuttgart die Stadtbezirke Bad Cannstatt mit Burgholzhof, Sommerrain und Steinhaldenfeld, Botnang, Feuerbach, Müllhausen mit Freiberg, Hofen und Mönchfeld, Münster, Stammheim, Weilimdorf mit Bergheim, Giebel, Hausen und Wolfbusch, Zuffenhausen mit Neuwirtshaus, Rot und Zazenhausen                              |
|                             |                                 | eisbeschreibung (keine Neuabgrenzung) auf Vorschlag der<br>andesregierung Baden-Württemberg.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 165                         | Stuttgart II                    | Vom Stadtkreis Stuttgart die Stadtbezirke Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Ost mit Frauenkopf, Birkach mit Schönberg, Hedelfingen mit Lederberg und Rohracker, Obertürkheim mit Uhlbach, Plieningen mit Hohenheim und Steckfeld, Sillenbuch mit Heumaden und Riedenberg, Untertürkheim mit Luginsland und Rotenberg, Wangen |
|                             |                                 | eisbeschreibung (keine Neuabgrenzung) auf Vorschlag der<br>andesregierung Baden-Württemberg.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 166                         | Stuttgart III                   | Vom Stadtkreis Stuttgart die Stadtbezirke Stuttgart-Süd mit Kaltental, Stuttgart-West mit Rotwildpark, Schwarzwildpark und Solitude, Degerloch mit Hoffeld, Möhringen mit Fasanenhof und Sonnenberg, Vaihingen mit Büsnau, Dürrlewang und Rohr                                                                                        |
|                             |                                 | eisbeschreibung (keine Neuabgrenzung) auf Vorschlag der<br>andesregierung Baden-Württemberg.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171                         | Eßlingen                        | Landkreis Eßlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Na <b>m</b> ensän <b>d</b> erun | ng der Kreis- und Gemeindebezeichnung Eßlingen am<br>22. September 1964.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180                         | Mannheim II                     | Vom Stadtkreis Mannheim die Stadtteile Almenhof, Feudenheim, Friedrichsfeld, Lindenhof, Neckarau, Neuhermsheim, Neuostheim, Niederfeld, Rheinau, Seckenheim und Wallstadt mit Straßenheim, Landkreis Mannheim ohne die dem Wahlkreis 181 zugeteilten Gemeinden                                                                        |
|                             |                                 | eisbeschreibung (keine Neuabgrenzung) auf Vorschlag der<br>Landesregierung Baden-Württemberg.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 188                         | Waldshut                        | Landkreise Hochschwarzwald, Säckingen, Waldshut                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | kreis 190), eingegliede         | 1964 in die Gemeinde Zastler, Landkreis Freiburg (Wahl-<br>rten Teil der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald), Landkreis<br>Iochschwarzwald; Abgang 4 Personen.                                                                                                                                                                            |
| 190                         | Freiburg                        | Stadtkreis Freiburg im Breisgau, Landkreis Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | Landkreis Hochschwar            | 1. Juli 1964 von der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald),<br>zwald (Wahlkreis 188), in die Gemeinde Zastler, Landkreis<br>g, eingegliederten Teil; Zugang 4 Personen.                                                                                                                                                                     |
| 212                         | Weilheim                        | Landkreise Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen, Schongau, Weilheim<br>i. OB                                                                                                                                                                                                                                                              |

Festsetzung eines unterscheidenden Zusatzes für den Landkreis Weilheim i. OB am 26. Juli 1965.

| Nr. des<br>Wahl-<br>kreises                                           | Name des Wahlkreises | Gebiet des Wahlkreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 217                                                                   | Pfarrkirchen         | Landkreise Eggenfelden, Griesbach i. Rottal, Pfarrkirchen, Vilsbiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Richtigstellung der Schreibweise des Landkreises Griesbach i. Rottal. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 231                                                                   | Nürnberg-Süd         | Von der kreisfreien Stadt Nürnberg die Stadteile St. Leonhard, Sündersbühl, Leyh, Höfen, Groß- und Kleinreuth bei Schweinau, Gebersdorf, Schweinau, Röthenbach bei Schweinau, Eibach, Reichelsdorf, Mühlhof, Krottenbach, Sandreuth, Gibitzenhof, Maiach, Steinbühl, Lichtenhof, Tafelhof, Hummelstein, Rangierbahnhof, Werderau, Gartenstadt, Falkenheim-Siedlung, Ketteler-Siedlung, westlicher Teil von St. Peter, Gleißhammer, Dutzendteich, Langwasser |  |  |
|                                                                       | Richtigstellu        | ung der Schreibweise "Höfen" und "Werderau".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 232                                                                   | Weißenburg           | Kreisfreie Städte Eichstätt, Weißenburg i. Bay.,<br>Landkreise Dinkelsbühl, Eichstätt, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Hil-<br>poltstein, Weißenburg i. Bay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                       | Richtigstellung der  | Schreibweise der kreisfreien Stadt Weißenburg i. Bay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 236                                                                   | Schweinfurt          | Kreisfreie Städte Kitzingen, Schweinfurt, Landkreise Gerolzhofen,<br>Kitzingen, Schweinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                       | Richtigstellun       | g der Schreibweise des Landkreises Gerol <b>z</b> hofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 247                                                                   | Ottweiler            | Landkreis Ottweiler ohne die dem Wahlkreis 248 zugeteilten Gemeinden, vom Landkreis Saarlouis die Gemeinden Eidenborn, Falscheid, Knorscheid, Landsweiler bei Lebach, Lebach, Niedersaubach, Primsweiler (= Amt Lebach), Dorf, Gresaubach, Hüttersdorf, Limbach (Kreis Saarlouis), Schmelz (= Amt Schmelz), Landkreis Sankt Wendel                                                                                                                          |  |  |

Streichung der Gemeinde Rümmelbach, die am 1. September 1964 in die Gemeinde Niedersaubach eingegliedert wurde.